## Nº: 172.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag ben 19. Juli 1833.

Ungefommene Frembe bom 17. Juli 1833.

Frau Ober-Präsidenfin v. Zerboni di Sposetti aus Guhrau, I. in No. 99 Halborf; Hr. Superintendent Gerlach aus Fraustabt, Hr. Pfarrer Gerlach aus Wollstein, Hr. Erbherr Kiersti aus Niemierzewo, I. in No. 243 Dreslauerstraße; Hr. Erbherr Wolniewicz aus Debicz, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Commiss. Neudorf aus Więckowice, Hr. Kausm. Wolly aus Verlin, Hr. Kausm. Vornstein aus Bräß, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Probst Kieramuszewsti aus Clawno, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Post-Sekretair Niedorf aus Rogasen, Hr. Gutsb. v. Nadonski aus Prochy, Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Przybiciernie, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Baranowski aus Przybiciernie, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Goslinowski aus Lubosin, Frau Gutsb. v. Arzyzanowski aus Kostrzyn, Hr. Pächter Kullak aus Zaborowo, I. in No. 26 Wallischei.

Subhastationspatent. Das ber Louise Dymke gehörige, in Doktorowo bei Gräh unter No. 55 belegene Grundskück, aus einem Wohnhause, Stalle, einer Scheune und 2 Morgen Land beskehend, und auf 145 Mthl. 12 Sgr. abgeschäßt, soll Schulden halber öffentslich verkauft werden. Hierzu steht ein Bietungs, Termin am 24. Septemsber e. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Ober-Landes Scrichts Reserendarius Psäcker in unserm Partheienskimmer an. Zahlungsfähige Kaussussisse werden hierdurch ausgesordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihr Gebot zu

Patent subhastacyiny. Grunt Ludowice Dymke należący, w Doktorowie pod Grodziskiem sub Nro. 55. położony, z domu mieszkalnego, chlewa, stodoły i 2 morgów roli się składaiący, na 145 Tal. 12 sgr. otakowany, z przyczyny długów publicznie ma bydź przedanym. Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 24. Września r. b. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Pflücker w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego. Chęć ku-

Protofoll zu geben und zu gewärtigen, pienia maiący wzywaią się ninieydaß der Bufchlag an den Meiftbietenben, wenn feine gefetlichen Unftande eintreten, erfolgen wird. Die Tare und Raufbe= bingungen tonnen in unferer Regiftratur nachgesehen werden.

Bu bemfelben Termine werben auch bie ihrem Aufenthalt nach unbefannten Real-Glaubiger, als:

- 1) die Erben der Chriftoph und Unna Glifabeth Preuffchen Cheleute, für welche Rubr, III. Nro. 1. eine Forderung von 50 Rthl. eingetra= gen ift, so wie
- 2) die Miterben bes Stephan Ggulfzeweffi und der Unna Czuligemefa, fur welche Erben Rubr. III. Nro. 2. eine Forderung von 350 Mthl. haftet,

unter ber Bermarnung vorgelaben, baß im Fall ihres Musbleibens bem Deift= bietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung Des Raufgeldes, Die Lofchung der fammt= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber letteren, ohne daß es zu biefem 3wecke ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden foll.

Pojen, ben 20. Mai 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

maintailing fourt or earls

the programment in the programment bagus Fleenandsteepo Referendervaszera elle her w izele alega tavaysze

go Sada Lionichilitego. Chet hu-

szém, aby się na tym terminie sta. wili i licyta swoie do protokólu po-Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą. Taxa i warunki w Registraturze naszey moga bydź przeyrzane.

Do wymienionego terminu zapo. zywaią się też wierzyciele realni, co do ich pobytu nieznajomi, jako to:

- 1) sukcessorowie Krystofa i Anny Elzbiety małżonków Preuss, dla których Rubr. III. No. 1. summa 50 Tal iest zaintabulowana,
- 2) współsukcessorowie Stefana Szulszewskiego i Anny Szulszewskiey, dla których sukcessorow Rubr, III. No. 2. summa 350 Tal. iest zahipotekowana.

z tém ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się nie tylko naywięcey daiacemu grunt wspomniony przysadzony będzie, lecz oraz po sadowném złożeniu summy, kupney wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Poznań, d. 20. Meia 1833. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

to duther they cannot stretch to Refer

conducte and one of the ballion of

receden Cierburch aufgeserbere, in Diefem

Termine gu erscheinen, ihr Gebot gu

Bekanntmachung. Es soll das, in dem Kämmereidorfe Jezyce bei Pojen unter No. 42. gelegene, den Gabriel und Margaretha Buschkeschen Cheleuten gehörige, 1021 Rthl. taxirte Grundsstück bischentlich an den Meistbietenden in den hier

am 27. Juli c., am 31. Juli c., am 10. Ceptember c.,

bor bem Ober-Landes-Gerichte-Referens bario Pflucker anstehenden Terminen, von denen der lette peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Kaufer einlaben.

Die Tare und bie Raufbebingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Zugleich werben in Gemäßheit ber Berordnung vom 16. Juni 1820, alle biejenigen, weiche Realansprüche an das Grundstück zu haben glauben, hierdurch aufgefordert, besten gentenen in dem gedachten letzten Termine anzumelben, widrigenfalls sie damit präfsudirt und ihnen dechalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird

Pofen, den 15. April 1833.

Obwieszczenie. Gospodarstwo we wsi Jeżyce do kamelaryi Poznańskie wa należące pod liczbą 42. polożone, Gabryelowi i Malgorzacie malżonkom Buszke należące i na 1021 Tal. ocenione, publicznie naywięce daiącemu w terminach

na dzień 27. Czerwca r. b.,
na dzień 31. Lipca r. b.,
na dzień 10. Września r. b.
przed Referendaryuszem Sądu NadZiemiańskiego Pflücker wyznaczonych, z których ostatni zawitym
iest, przedane bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaiąsię na termina
wspomnione ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zárazem zapozywaią się stósownie do ustawy z dnia 16. Czerwca 1820. wszyscy, którzy pretensye realne do gruntu wspomnionego mieć sądzą, aby się z takowemi naypóźniey w terminie ostatnim zgłosili, inaczey albowiem z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem zostanie.

Poznań, d. 15. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das hier unter Aro. 8. am Dom belegene, bem Stanislaus Zakrzewicz gehörige Grund= ftuck foll im Wege ber nothwenbigen Subhaftation verkauft werben.

Die gerichtliche Taxe beffelben befrägt 3,342 Athl. 3 Sgr. 2 Pf.

Die Bictunge-Termine fteben

am 3. Juni c., am 5. August c.,

und ber lette

am 8. October c., Bormittags um 9 Uhr, vor dem Königl. Landgerichts-Nath Raulfuß im Partheienzimmer des Landgerichts an. Zahlungsfähige Kauflustige werden hiers durch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist und Bestbietensden, wenn keine gesetzlichen Umstände eintreten, erfolgen wird.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lititation zugelassen werden kann, eine Caution von 200 Athl. bem Deputirten zu erlegen.

Die aufgenommene Tare fann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werben.

Posen, ben 21. Februar 1833. Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość pod liczbą 8. przy Tomie położona, do Stanisława Zakrzewicza należąca, drogą koniecznéy subhastacyi przedana bydź ma.

Taxa sadowa wynosi 3,342 Tal.

3 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyżnaczone są:

na dzień 3. Gzerwca r. b., na dzień 5. Sierpnia r. b.,

i na dzień 8. Października r. b., o godzinie 9. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez W. Kaulfuss konsyliarza.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na Terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokolu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Licytujący, nim do licytacyi przypuszczony bydź może, Talarów 200 kaucyi Deputowanemu złożyć powi-

nien.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 21. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Wiftalvorladung. Nachstehende, ohne Erlaubnif ihrer Obrigkeit im Jahre 1831 ausgetretenen militairpflichtigen Individuen, als:

- 1) Felix Janowski aus Arfufzewo;
  - 2) George Rabte aus Redzierznu;
  - 3) Stephan Gill aus Gnefen;
  - 4) Peter Szalankowski alias Nowacki;
  - 5) Unton Bulamefi aus Biefupice;
  - 6) Michael Warbensti aus Gulczemfo;
  - 7) Lorenz Wyfocki aus Jargabkowo;
  - 8) Mathias Debny aus Karfewo;
- 9) Joseph Rloffowsti aus Mierzemo;
- 10) Johann Papryncki aus Malczemo;
- 11) Joseph Lukaszewski aus Malacho-
- 12) Johann Michalowicz aus Matoweffe;
- 13) Balentin Ragmierczaf aus Matos wnica;
- 14) August Baltrowicz aus Wittowo;
- 15) Wilhelm Fischer besgleichen;
- 16) Balentin Anottoweti aus Jargabtos wo:
- 17) Johann Kopydlowski aus Korbos;
- 18) Gabriel Michalowski aus Powidz;
- 19) Bincent Baranowsti aus Rubunet;

Zapozew edyktalny. Zapozywa się ninieyszém publicznie następuiących indiwiduów do służby woyskowéy obowiązanych, bez pozwolenia swéy zwierzchności w roku 1831. z kraiu wyszłych, iako to:

- 1) Felixa Janowskiego z Arkuszewa,
- 2) Woyciecha Radike z Kędzierzyna,
- 3) Szczepana Gill z Gniezna.
- 4) Piotra Szalaykowskiego alias Nowickiego,
- 5) Antoniego Žulawskiego z Biskupca,
- Michała Wardeńskiego z Gulczewka,
- 7) Wawrzyna Wysockiego z Jarząbkowa,
- 8) Matyasza Debnego z Karszewa,
- 9) Jozefa Klossowskiego zMierzewa,
- 10) Jana Paprzyńskiego z Malczewa,
- Józefa Łukaszewskiego z Małachowa,
- 12) Jana Michalowicza z Makowskiego,
- 13) Walentego Kaźmierczaka z Mąkownic,
- 14) Augusta Baltrowicza 2 Witkowa,
- 15) Wilhelma Fischer z Witkowa,
- Walentego Knotkowskiego z Jarząbkowa,
- 17) Jana Kopydłowskiego z Kordosza,
- 18) Gabryela Michałowskiego z Powidza,
- 19) Wincentego Baranowskiego z Rudunka,

20) Ludwig Baltrowicz aus Cforgencin;

21) Joseph Wozniak aus Trzuskolon, werden hiermit diffentlich vorgeladen, späteskend in dem auf den 23. October d. J. vor dem Deputirten Referendarius Kellermann, Bormittags um 10 Uhr hierselhst anberaumten Termine zu erscheinen, und sich wegen ihres gesetwidtigen Austritts aus hiesigen Landen zu verautworten, widrigenfalls ihr gesammtes sowohl gegenwärtiges als zukunstiges Bermdgen konsiscirt und der Königl. Rezierungs-Hauptkasse zu Bromberg zuerskannt werden wird.

Gnefen ben 19. Juni 1833. Abnigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das bierselbst auf der Friedricksstraße sub No.
146 belegene, dem Isaaf Witkowski zugehdrige Grundstud, welches nach der gerichtlichen Tare auf 650 Rtl. gewürtiget
worden ist, soll auf den Untreg der Gläubiger disentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Zu dem Zwecke
haben wir einen Vietungstermin auf den
5. September d. I vor dem Herrn
Landgerichts-Referendarius Geiert Morgens 10 Uhr allhier angesetzt, zu weldem Kanstustige vorgeladen werden. Die
Lare und Bedingungen können in unseeee Registratur eingesehen werden.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

20) Ludwika Bałtrowicza z Skorzenczyna,

21) Józefa Woźniaka z Trzuskołonia, iżby się na poźniey w terminie na dzień 23. Października o go dzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendarzem Kellermann tu w mieyscu wyzaczonym stawili i względem swego wyiścia z kraiów tuteyszych prawu przeciwnego wytłomaćzyły, w przeciwnym razie zaś cały ich tak teraźnieyszy iako i przyszły maiątek skonfiskowanym i główney kassie Królewskiey Regencyi Bydgoskiey przysądzonym zostanie.

Gniezno, d. 19. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Gnieznie na ulicy Fryderychowskiey pod No 146 położona,
do żyda Izaaka Witkowskiego należąca, która podług taxy sądownie
sporządzoney na 650 Tal. ocenioną,
na żądanie wierzycieli publicznie nay.
więcey daiącemu sprzedaną być ma.
Tym końcem wyznaczyliśmy termin
na dzień 5. Września t. r. zrana
o godzinie 10. przed Referendaryuszem Geiert w mieyscu, na który
zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno, d. 7. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arrest. Da über das Bermögen des handelsmanns Ebbel Sternberg in Kempen Concurs ausgestrochen ift, so werden alle d'ejenigen, welche von dem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Sachen, Effekten oder Briefsschaften hinter sich haben sollten, hierz durch aufgesordert, demselben nicht das Mindeste davon zu verabfolgen, sondern dem unterzeichneten Gerichte davon Ansteige zu machen, und die Gelder und Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran habenden Rechte, in das gerichtsliche Depositorium abzuliefern.

Wein bessen ungeachtet Jemand Sachen oder Gelder an den Gemeinschuldner außantworten oder jahlen sollte, so wird die Schuld nicht als getilgt angesehen, sondern anderweit zum Besten der Masse beigetrieben werden; wenn aber Inhaber solcher Sachen dieselben verschweigen oder zurückhalten sollten, so werden dieselben außerdem alles ihres daran habenben Unterpfand- und sonstigen Rechts für verlustig erklärt werden.

Rrotoschin, am 27. Juni 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Areszt otwarty. Gdy nad maiątkiem Loebel Sternberg kupca w Kempnie konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzyby od dłużnika wspólnego pieniądze, rzeczy, effekta lub dokumenta posiadali, aby temuż nic takowego nie wydawali, owszem Sądowi podpisanemu o tém donieśli, a znayduiące się u nich pieniądze i rzeczy, z zachowaniem sobie iednak praw swoich, do Depozytu sądowego odesłali.

Gdyby zaś któżkolwiek wbrew wezwaniu ninieyszemu postępując, dłużnikowi wspólnemu pieniądze lub rzeczy wydać lub wypłacić miał, dług takowy iako niezaspokojony uważanym, lecz owszem na rzecz massy raz ieszcze ściągnionym zostanie, a gdyby posiedziciele takich rzeczy oneż zataili lub zatrzymali, ciż oprócz tego wszelkie z zastawu i inne służące im prawa utracą,

Krotoszyn, d. 27. Czerwca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Boiktalcitation. Nachstehende Canstoniffen:

- 1) ber Bitold v. Roftfowsfi,
- 2) ber Joseph Gawecki, beibe aus Oftrowo, gegen welche Fiscus, in Bertretung ber Konigl. Regierung zu Posen, wegen Austritts aus dem Lande auf Consiscation ihres Bermbgens ges Hagt hat, werden hiermit aufgefordert,

Zapozew edyktalny. Kantoniści następująci:

- 1) Witold Rostkowski,
- 2) Józef Gawęcki, obydway z Ostrowa, których Fiskus w zastępstwie Królewskiey Regencyi w Poznaniu dla wystąpienia z kraiu o konfiskacyą maiątku ich zapozwał, wzywaią się ninicyszem, aby nie-

ungefaunt zuruchzukehren, in bem zu ihrer Berantwortung wegen ihres Mustritts auf den 3. September cur. Vormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Herrn Referendarius Jachnik in unserm hiefigen Gerichtslocale anberaumsten Termine zu erscheinen, widrigenfalls auf Confiscation ihres gesammten gegenwärtigen und zufünftigen Vermögens erkannt werden wird.

Rrotofdin, ben it. Mary 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Es soll das in der Stadt Braiz im Meseriher Kreise unter der No. 151 gelegene, 143 Athl. taxirte, und dem Tuchmacher Samuel Schutz für 100 Athl. zugeschlagene Grundstück nebst Zubehör im Wege der Resubhastation bifentlich an den Meistebietenden in dem hier am 2. Oktober c. anstehenden Termine, welcher peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Räufer einladen.

Die Tare und die Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit, ben 25. Mars 1833. Ronigt. Preuß. Lanogericht.

the short & Octronal Hartest Fish .

o kui fishasya mai wu fi sancaud, naywasa sie ni ii seéga she sie

zwłocznie powrócili, i w terminie końcem tłómaczenia się z wystąpienia swego na dzień 3. W rześnia r. b. o godzinie otey zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Jachnik wyznaczonym stanęli, w przeciwnym razie do konfiskacyi wszelkiego ich teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionym zostanie.

Krotoszyn, d. 11. Marca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt w mieście Broycach powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 151. leżący, sądownie na Tal. 143 oceniony, sukiennikowi Samuelowi Schulz za Tal. 100 przybity, będzie drogą resubhastacyi wraż z przyległościami w terminie na dzień 2. Października r. b. tu wyznaczonym peremtorycznym publicznie naywięcey daiącemu przedane. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przej rzeć można.

Międzyrzecz, d. 25. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ale cor district of the court of

Steckbrief. Der Franz Tarnowski, gegenwärtig ungefähr 16 Jahr alt, ein Sohn des zu Margoninsdorf verstorbenen Rochs Casimir Tarnowski, der bei und wegen Diebstahls und verbotswitrigen Austrittes nach Polen in Kriminal-Untersuchung steht, hat seinen lehten Wohnsort, Lubostron bei Labischin, mit seiner Mutter im vorigen Jahre verlassen und wollte sich nach Miejstie Gorki bei Razwicz begeben, ist aber bort nicht eingestrossen und sein gegenwärtiger Aufentsbaltsort hat nicht ermittelt werden können.

Es werben daher sammtliche Militairund Civil-Behörden hiermit ersucht, diefen Franz Tarnowski im Betretungsfalle anzuhalten und unter einem sichern Geleit an uns abzuliefern.

Das Signalement bes Franz Tarnowöfi befindet fich nicht bei den Aften, und fann beshalb nicht mitgetheilt werden.

Roronowo, den 4. Juli 1833. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. List gończy. Franciszek Tarnowskie wski; teraz około 16 lat liczyć mogacy, syn Kazimierza Tarnowskiego, w Margonińskie wsi zmarłego kucharza, zostając u nas z powodu kradzieży, i niedozwolonego wyiścia do Polski w indagacyi kryminalne, opuścił w roku zeszłym pospół z swą matką ostatniswów pobyt, Lubostroń pod Łabiszynem, w celu udania się do Mieyskie Górki pod Rawiczem, tam iednakowo niestanął i teraźniey sze mieysce iego zamieszkania nie mogło bydź dotąd wyśledzonem.

Wzywamy przeto wszelkie władze tak woyskowe, iako i cywilne, aby rzeczonego Franciszka Tarnowskiego w razie zdybania go przytrzymały i pod strażą bezpieczną do nas odesłały.

Rysopis Franciszka Tarnowskiego nie znayduje się w aktach i dla tego udzielonym bydź nie może.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Die Güter Olfsyna Schildberger Kreises sollen von Johannis d. J. ab, auf drei nacheinans derfolgende Jahre bis Johannis 1836. meistbietend verpachtet werden. Hierzu ist der Bietungs Termin auf den 25. d. M. Nachmittags um 4 Uhr im Landsschaftshause anberaumt.

Obwieszczenie. Dobra Olszyna w powiecie Ostrzeszowskim maią być od S. Jana r. b. na trzy po sobie następniące lata aż do do S. Jana 1836 naywięce daiącemu w dzierzawe wypuszczone. Termin licytacyjny wyznaczonym został na dzień 25. m. b. popoludniu o godzinie 4. w

Pachtlustige und Fähige werben zu dem felben eingeladen, mit dem Bemerken, daß nur diejenigen zum Bieten zugelassen werden können, die zur Sicherung des Gebots eine Kaution von 500 Athle, sofort baar erlegen, und erforderlichen Falls nachweisen, daß sie den Pachtberdingungen überall nachzusommen im Stande sind.

Pofen ben 17. Juli 1833.

Provingial = Landschafte = Direk=
tion.

Bekanntmachung. Nachstebende Guter:

- 1) Chelmno Samterichen Rreifes,
- 2) Sonice Wreschener Kreises, sollen von Johannis d. J. ab auf drei nacheinander folgende Jahre bis Johannis 1836 meistbietend verpachtet werden. Hierzu ist der Bietungstermin auf den 24. d. M. Nachmittags um 4 Uhr im Landschaftshause anberaumt.

Pachtlustige und Fahige werden zu vemfelben eingeladen, mit dem Bemerken, daß nut diejenigen zum Bieten zugelassen werden können, die zur Sicherung des Gebots bei jedem Gute eine Caution von 500 Athle. sofort baar erlegen, und erstorderlichen Falls nachweisen, daß sie den Pachtbedingungen überall nachzukommen im Stande sind.

Pofen den 15. Juli 1833.

Provinzial - Landschafte : Direk tion.

domu Ziemstwa kredytowego, na ktory zdolni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi bydź mogą, którzy na zabezpieczenie licytum 500 Tal. kaucyi natychmiast w gotowiżnie złożą i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań, d. 17 Lipca 1833. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

Obwieszczenie. Następuiące do.

- 1) Chełmno w powiecie Szamotulskim,
- 2) Gonice w powiecie Wrzesinskim, maia być od S. Jana r. b. na trzy po sobie następuiace lata aż do S. Jana 1836 naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Termin licytacyiny wyznaczonym został na dzień 24. m. b. popoludniu o godzinie 4. w domu Ziemstwa kredytowego, na który zdoľni i ochotę dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaia się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi być mogą, którzy na zabezpieczenie licytum do każdych dóbr Tal, 500 kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą, i w razie potrzeby udowodnią, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie.

Poznań, d. 15. Lipca 1833. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa. Bekannemachung. Am 1. Aus guft d. J. Morgens um 40-Uhr, werde ich vor dem hiesigen Rathhause drei Kübe, zwei Pferde, zwei Brandweinblasen und mehreres hand und Birthschaftsgeräth an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkausen.

Schildberg ben 13. Juli 1833.

Jabel, Friedensgerichts Actuar.

Obwieszczenie. Dnia I. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10.
sprzedawać będę przed tuteyszym
Ratuszem trzy krowy, parę koni,
dwa garnce do palenia wódki i inne
sprzęty gospodarskie i domowe naywięcey daiącemu za natychniastową
zaplatą.

Ostrzeszow, d. 13. Lipca 1833. Jaedel, Aktuaryusz Sądu Pokoju.

Von dem Magistrate der R. R. Haupt= und Residenzstadt Wien wird durch ge= genwartiges Edift hiermit bekannt ge= macht:

Der im Jahre 1776 in Bien berftor= bene herr Johann Baptift Pilgram, ber Weltweisheit Doctor und proto Notarius apostolicus, bat in feinem ruckge= laffenen Teftamente ber Tochter feines feel. Bruders Michael Pilgram, burger: lichen Maurermeisters in Pofen, 400 Bl., und ben beiden Tochtern feines Bettere Frang Pilgram, gleichfalls burgerl Mauermeifters in Dofen, Ma= mens Maria Unna und Josepha Pilgram, einer jeden 200 gl., zusammen 400 Rl. legirt. Diefe Legate wurden im Jahre 1778 gu Gericht bepositirt und durch Ginlofung offentlicher Fonde= Dbligationen fruchtbringend gemacht. Die Josepha Pilgram hat ihr Legat bereite im Jahre 1787 in Empfang ge= nommen. Die beiden andern Legatare, namlich die Tochter des Michael Pil= gram (beren Taufname nicht angegeben

Magistrat Cesarsko-Królewskiego głównego i stołecznego miasta Wiednia podaie przez ninieyszy Edykt do wiadomości:

Iż zmarły w Wiedniu 1776. roku Jan Chrzeiciel Pilgram, Doktor filozofii i proto Notarius apostolicus, w pozostawionym swym testamencie corce brata swego s. p. Michala Pilgram, obywatela i mularza w Pozna. niu, 400 Złt., a obydwom córkom stryia swego Franciszka Pilgram, także obywatela i mularza w i oznaniu, imieniem Maryi Annie i Jozefie Pilgram, każdey po 200 Złt., razem 400 Zlt. zapisał. Legata te zostały w roku 1778. do depozytu sądowego złożone i przez zakupienie publicznych obligów funduszowych na przynoszące procenta obrocone. Jozefa Pilgram iuż legat swóy w roku 1787. odebrała. Obydwie drugie legaturki zaś, mianowicie: córka Michała Pilgram (któréy imienia niepodano) i Marya Anna Pilgram, zawerden hiermit über Einschreiten des für sie hierorts anfgestellten Eurators Herrn Dr. Hornicker, über die fruchtloß geschehenen Nachforschungen, durch gegenswärtiges Edikt aufgesordert, daß sie doer ihre rechtmäßigen Erben und Nachsonsmen binnen Einem Jahre und 6 Wochen, vom Tage der zuerst geschehenen Einschaltung dieses Edikts in die öffentlichen Blätter anzurechnen, ihre Ausprüche auf diese Legate hierorts gehörig anzumelden und auszuweisen haben, widrigenfalls damit nach den bestehenden Gesegen versfahren werden würde.

Wien, ben 13. November 1832.

pozywaią się na wniosek ustanowionego im tu Kuratora w osobie Dr.
Hornieker, po bezskutecznem badaniu o ich pobycie przez ninieyszy
Edykt publicznie, aby same lub ich
prawni sukcessorowie i potomstwo
w przeciągu roku i sześciu tygodni,
od dnia pierwszego umieszczenia ninieyszego Edyktu w Dziennikach
publicznych rachuiąc, z pretensyami
swemi do legatów wspomnionych tunależycie zgłosili i wylegitymowali
się, inaczey albowiem z legatami
temi podług istnących tu w tey mierze przepisów postąpi się.

Wiedeń, d. 13. Listopada 1832.

Der vierte Rechenschafts Bericht der Lebensversicherungsbank f. D. in Gotha (der so eben erschieuen ist) weist nach, daß ihr Reserve und Sicherheitsfonds bereits auf 443011 Thir. gestiegen ist, wovon in diesem Jahr 48941 Thir. and die Theilhaber der Bank zurückgegeben werden. Um 1. Juni zählte sie schon 4229 Versicherte, und 7,739700 Thir. Versicherungssumme. Versassungen der Bank, so wie Ersauterungen darüber durch 36 aus dem Leben genommene Beispiele, sind unentgeltlich zu erhalten bei E. Müller & Comp. in Posen.

J. L. Tiege in Schönlanke. Apotheker Förster in Lissa. T. F. J. Musenberg in Oficowo-